# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 7. Mars 1827.

# Angekommene Fremde vom 4. Marg 1827.

mad the tell of the per ten

their descriptor purifical rad normand

Hierzfi, Hr. Erbherr Koczorowski aus Goscieszon, Hr. Erbherr Lubinski aus Masnierzki, Hr. Erbherr Koczorowski aus Goscieszon, Hr. Gutsbesitzer v. Monkowski aus Gogolewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Dombrowko, Hr. Gutsbesitzer v. Zultowski aus Konsinowo, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Murko, Hr. Gutsbesitzer von Bischof aus Dsieczno, Hr. Gutsbesitzer v. Wlatowski aus Gwiazdowo, Hr. Assessand Kryskofowicz aus Schroda, Hr. Kaufmann König aus Hilbburghausen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Pawlowski aus Parlino, I. in No. 391 Gerzberstraße; Hr. Pächter Kupniewski aus Gieroslaw, Hr. Erbherr Janicki aus Podles, I. in No. 168 Wasserstraße.

Den 5. Marg. gider De fastet singulation fine

Hr. Proprietair Knudt aus Frankfurth a. D., Hr. Erbherr v. Czarneckt Gogolewo, l. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr v. Lakomicki aus Domsbrowka, l. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Naszewski aus Gorazdowo, l. in No. 243 Breslauerstraße.

highing his handers of entirely the control of the secure of the secure

The individual of the at

Subhaffations = Patent.

Das bem Mathias Gamronsfifden Chelcuten gehörige, bei Pubewig Schrobaer Rreifes unter Dro. 182 belegene, gerichtlich auf 2,809 Rthlr. 21 fgr. 8 pf. gewürdigte Waffermuhlengut Ropa= lica genannt, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und find die Licitations Termine auf

ben 3. Januar, ben 3. Marg, unb ben 5. Mai 1827.,

wovon ber Lettere peremtorisch ift, jedes mal Bermittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Miodufgem= Bti in unferem Partheien = Bimmer ange= fett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten vorladen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, falls nicht rechtliche Umffande

Plant Randellett and Centelland, In. Erblert Taniell and

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real = Glaubigerin, Die Allerandrine Karczewska hierdurch offent= lich vorgelaben, ihre Rechte in ben ans ftebenben Licitations = Terminen mahrgu= nehmen, unter ber Verwarmung, baß im Kalle ihres Ausbleibens bem Meift= bietenden ber Zuschlag nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes ertheilt, und bie Ldschung ihrer Forderung auch ohne

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny do małżonków Gawrońskich należący, pod Pobiedziskami Powiecie Szredzkim pod Nro. 182 polożony, sądownie na 2,809 Tal. 21 sgr. 8 fen. oszacowany, Kopalica nazwany, w drodze konjecznév subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu przedanym bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 3. Stycznia, dzień 3. Marca, dzień 5. Maja 1827.,

z których ostatni iest zawitym, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Refer. Mioduszewskim w naszey Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, że eine Menderung nothwendig machen, und przyderzenie naywięcey licytuiącemu baff die Tare und Bedingungen jederzeit nastapi, iedeli prawne przyczyny na in unserer Registratur eingesehen werden przeszkodzie niebeda.

> Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy z zamieszkania niewiadomą Alexandrynę Kurczewską wierzycielkę realną, aby swych praw w terminie licytacyjnym dopilnowała, pod tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się iéy nietylko przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum, lecz i

Produktion ber barüber (prechenden Do= wymazanie iey pretensyi bez profumente erfolgen mirb.

Pofen ben 15. Ceptbr. 1826. Ronigl. Preufisches Land gericht.

the movingen will related the three controls

Actor is the contract of the c mygwicarie streets browning it

raka po considuid style i socroness

dukcyi nawet dokumentu nastapi. Poznań d. 15. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

to nationally president Addition come a test

old and derectleing Ent dear Johns der statution infact in sound in Astronomic

Bekanntmachung.

Der Uhrmacher David Abraham Schlefinger zu Liffa, und bie Philippine Merabam Glodner, haben in bem am 22. November 1826. gerichtlich errichte= ten Chevertrage Die Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen, welches nach S. 422. Tit. I. Thl. II. bes Mige= meinen Landrechts hiermit offentlich bes fannt gemacht wird.

Frauffadt ben 11. Januar 1827. Roniglich Preuf. Landgericht.

## Obwieszczenie.

the file of a correspondent and the file

Dawid Abraham Schlesinger zegarmitrz w Lesznie i Filippina Abraham Gloeckner w kontrakcie przedślubnym w dniu 22. Listopada 1826 r., zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się wedlug §. 422 tyt. I. cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. II. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Von dem Ronigl. Landgerichtegu Frau= fabt werben die unbekannten Erben des im Monat Oftober 1809 zu Pawlowitz verstorbenen Probstes Carl Pavée, oder deren Erbnehmer aufgefordert, sich zur Empfangnahme biefer Berlaffenschaft entweder schriftlich ober perfonlich, vor oder spätestens in bem biezu auf den 12.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiań ski wzywa ninieyszem niewiadomycho Sukcessorów w miesiącu Października 1809 r. w Pawłowicach zmarte. go Proboszcza Karola Pavée lub tychže Spadkobierców, ažeby się do odebrania teyże pozostałości na piśmie lub osobiście, przed, a naypóźniey

Juny 1827 bor bem Deputirten Land= gerichte-Referendarins Gaebe angesetzten Termine bei Ginreichung ber nothigen Legitimations-Alrfunden in ber Regiftra= tur bes unterzeichneten Gerichts zu melben, und bafelbft weitere Unweisungen gu erwarten, widrigenfalls ber gefammte Nachlag bes vorermahnten Carl Pavée als ein herrenlofes Gut bem Fiskus ber Ronigl. Regierung gu Pofen anheimfal= len, auch ber nach Ablauf Diefes Praflu= fiv-Termins fich etwa erft melbenbe Erbe alle etwa schon mit bem Nachlaffe bor= genommenen Sandlungen und Dispost= tionen bes Ronigl. Fisci anguerfennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungelegung, noch Erfat ber gebobenen Rugungen gu fordern berech= tigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alebann noch bon ber Erbschaft vorhan= ben ift, ju begnugen verbunden fein foll.

Frauftabt ben 24. Juli 1826.

Roniglich Preuß, Landgericht.

w terminie tym końcem na dzień 12. Czerwca 1827 przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim naznaczonym przy złożeniu potrzebnych Dokumentów legitymacyinych w Registraturze naszey zgłosili i tamże dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym całka pozostałość wyżey rzeczonego Karola Payée, iako dobro bez Właściciela fiskusowi Król. Regencyi w Poznaniu przypadnie, niemniey też Sukcessor po upłynieniu tego terminu prekluzyinego się zgłaszaiący, wszelkie czynności i dyspozycye, iakieby Król. Fiskus z pozostałością iuż przedsięwziął, przyznać i przeiać winien będzie, od niego ani składania rachunków, ani zwrotu pobieranych użytków żądać niemoże, tylko iedynie z tem, co natenczas ieszcze z Sukcessyi niewyczerpane się okaże, kontentować się obowiązany będzie.

Wschowa d. 24. Lipca 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Chiltal = Citation.

Bon ber ehemaligen Gubpreufischen Regierung ju Pofen ift per Decretum bom 20. Januar 1806 über bas Bermb= gen bes ehemaligen hofgerichte-Salarien= Caffen-Rendanten George Teichenborff ber Concurs eroffnet worben, und es bas

Zapozew Edyktalny.

Przez bywszą południową Regencya w Poznaniu per Dekretum z dnia 20. Stycznia 1806, r. nad maigtkiem Jerzego Teschendorsfa byłego Rendanta Kassy Salaryinéy Sadu madwornego konkurs otworzony zo-

ben in Folge beffen schon Connotations= und Berififatione = Termine angeftanben, du welchen jedoch bie nachstehenden aus ben Uften conftirenben, jest ihrem Aufenthalte nach aber unbefannten Glaubis ger, als:

a) bas Fraulein von Rofchnista;

b) ber Gutsbefiger Sperling auf Dfielet, ober jest beffen Erbin Eva verwittwete Sperling, geborne Pres chnow, und

c) ber Defonomie = Commiffarius

Schulz,

bon ber oben gebachten Behorbe nicht mit

porgelaben worben find.

Wir haben baber jest gur Unmelbung und Ausweifung ber Anfpruche ber ge= nannten Glaubiger einen Termin auf ben 14 ten Mary c. Bormitttage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichtes Rath Sachje hiefelbft in unferm Inftrut= an biefelben, ober beren Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in beren Rechte ge= treten find, hiermit bffentlich mit ber Auflage vor, ihre Forderungen an bie Concurs = Daffe gebuhrend anzumelben, beren Richtigfeit nachzuweisen, und ju bem Bebufe Die Dotumente, Brieffchaf= ten und fonftige Beweismittel im Drigi= nal ober in beglaubter Abschrift vorzule= gen, wibrigenfalls ber Musbleibenbe mit feinen Unfpruchen an bie Daffe praflubirt, und ihm beshalb gegen bie übrigen Erebitoren ein ewiged Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Uebrigens muß ber Termin entweber

stal, i w skutek tego były iuż termina konnotacyjne i weryfikacyjne wyznaczone, na które iednakże niżev wymienionych z akt się okazuiących teraz zaś z miesca pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) Ur. Koszniską Pannę,

b) Ur. Sperling dziedzica dóbr Osielskich, czyli teraz tegoż sukcessorki Ewy z domu Prochnów owdowiałcy Sperling, i

c) Ur. Schulz Kommissarza Ekonoe micznego z strony pomienionéy władzy niezapozwano.

Z tego więc powodu wyznaczyliśmy teraz do podania i wykazania pretensyi rzeczonych wierzycieli termin na dzień 14. Marca r. b. zrana o go. dzinie 9. przed delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyinéy i zapozywatione-Bimmer anberaumt, und laben bas my na takowy tychże wierzycieli, lub ich sukcessorów, cessyonaryuszów lub w tychże prawa wstępuiących, ninieyszem publicznie z tem zaleceniem, aby pretensye swoie do massy konkursowey przyzwoicie podali, rzetelności takowych wywiedli i tym celem dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub kopii wierzytelnév złożyli, alhowiem w razie przeciwnym niestawaiący z żądaniem swoiem do massy prekludowanym i iemu w téy mierze względnie reszty kredytorów wieczne milczenie nakazane zostanie.

Zreszta termin powyższy osobiś-

personlich ober burch zuläsige Bevolls cie lub przez prawomocnie upoważmådtigte mahrgenommen werden, welche lettere in ber Perfon ber biefigen Juffig-Commiffarien Douglas, Fiedler, Raul= fuß und Salbach gemablt, und mit Information und Bollmacht verfeben wera ben fonnen, was alle bei bei

Frauffadt ben 4. Januar 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht. Wschowa d. 4. Stycznia 1827.

nionych pełnomocników odbytym bydź winien, których ostatnith w osobie tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Douglas, Fiedler, Kaulfus i Salbach obrać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć można.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Substitute Con antiquote 2

Subhaffatione : Patent.

to college service of service where

Reconstitution and water affine

Die zur Concurs = Masse, der Schus = Do massy konkursoweg malzonmader Johann Thomasschen Cheleute kow Jana Thomas nalezace, pod ligehorende, unter Mro. 8 zu Mieder= ezba 8. w Osowey sieni dolney pod Mbhredorf bei Fransiadt belegene Kretfch: Wschową położone gospodarstwo gomernahrung nebst bazu gehörigen Ge- seinne wraz z przynależącemi bu-Banben, Medern, Garten und Biefen beren Werth neuerdinge gerichtlich auf mi, ktorych wartose teraz sądownie 2873 Athlr. 26 fgr. festgestellt worden ift, foll im Dege ber nothwendigen Gub= haftation meiftbietend verfauft werben, und find die Bictunge = Termine auf

ben 25. Detober 1826., ben 17. Januar 1827./ und ben 25. April 1827.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, Bormittage um to Uhr, auf hiefigem richtsrath Gade angesetzt worden.

Patent Subhastacyiny

that the commenced and approved upon

COURT TO STORE TO SERVICE

dynkami, rolami, ogrodami i lakana 2873 tal. 26 sgr. ustanowioną zostala, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma i'w celu tym termina licytacyine na dzień 25. Października r. b.

dzień 17. Stycznia 1827. i dzień 25. Kwietnia 1827.

z których ostatni iest peremtoryczny zrana o godzinie 10. w tuteyszem po-Landgericht vor bem Deputirten landge- mieszkaniu sądowem przed Delego. wanym W. Gaede Sędzią Ziemiań-Besithfabigen Raufern werden biefe skim są wyznaczone. Zdolność ku-Termine mit ber Nachricht hierdurch be= pienia posiadaiących uwiadomiamy o

kannt gemacht, bag in bem letzten Ter= terminach tych znadmieniem iz w min bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in sofern nicht geseigliche Umftande eine Ausnahme er= beifchen follten.

Die Bahlung ber Raufgeiber muß übri= gens gleich baar bei ber Eroffnung bes Buschlage = Erkenntniffes geschehen, und kann die Tare nebst ihrem Unhange gu leber Beit in unferer Registratur einges feben werden.

Frauftabt ben II. September 1826.

Lefter Des musicales

ostatnim terminie nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zapłata ceny kupna zresztą zaraż w gotowiznie przy publikacyi wyroku adiudykacyinego nastąpić musi a taxa wraz z iey dodatkiem każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Wschowa d. 11. Wrześn. 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Bormunbes ber Roch Czachorskischen Erben, haben wir Bur Liquidirung und Berificirung ber Forberungen feiner unbefannten Glaubiger, einen Termin auf ben 4ten April 1827. vor bem Landgerichts= Referendarius von Rentoweti Morgens um 9 Uhr hierselbst angesett, zu bem= felben werben sammtliche etwanige unbe= fannte Glaubiger unter ber Marnung gelaben, baß fie bei ihrem Musbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verZapozew Edyktalny.

Na domaganie się opiekuna Sukcessorów Rocha Czachorskiego, wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi iego wierzycieli niewiadomych, na dzień 4. K wietnia 1827. zrana o godzinie 9, przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący, na który bądź iakich kolwiek nieznanych wierzycieli, z tém zapozywamy zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się osądzonemi zostaną, za pozbawionych wszelkich swych praw, z pretensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wiesen werben follen.

Denjenigen Gläubigern, die an ber persfonlichen Erscheinung gehindert werden, wird Behufs Wahrnehmung ihrer Rechte der Justiz Commissarins Wilde, Nikloswitz und Landgerichtsrath Schulz als Mandatar in Borschlag gebracht, und bleibt es demnächst den resp. Gläubigern überlassen, sich aus der Jahl derselben einen Mandatar, der jedoch noch vor dem Termine mit Bollmacht und Insorsmation zu versehen ist, zu mählen.

Guefen ben 30. November 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

się Wierzycieli w massie pozostać mogło, odesłanemi bydź maią.

Tym zaś Wierzycielom którymby osobiste stawiennictwo przeszkadzać miało, końcem wysłuchania ich względem swych praw przedstawia im się na Pełnomocników Kommissarza Sprawiedliwości Wilde, Niklowitza i Sędziego Ziemiańskiego Schulz, zostawuiąc im wybor z liczby tychże, winien atoli Mandataryusz bydź wczesnie przed terminem w plenipotencyą i informacyą opatrzonym.

Gniezno d. 30. Listop. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der Anton v. Storzewsti zu Krettos wo, Wreschner Kreises, und dessen Ches gattin Antonina geborne Gräfin v. Czaspota, haben in dem unterm 28. August 1826 geschlossenen und unterm 1. Fesbruar c. verlautbarten Chekontrakte die Gemeinschaft des eingebrachten und wähzend der Ehe zu erwerbenden Vermögens ausgeschlossen, welches hiermit diffentlich bekannt gemacht wird.

Inefen ben 7. Februar 1827.

OBWIESZCZENIE.

Podaie się ninieyszem do powszechney wiadomości, iako W. Antoni Skórzewski z Kretkowa i tegoż małżonka W. Antonina z Czapskich Hrabianka w intercyzyi przedślukney pod dniem 28. Sierpnia 1826 r. zawartey, a na dniu I. Lutego r. b. ogłoszoney, wspólność wniesionego i w czasie małżeństwa dorobić się mogącego maiątku, między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 7. Lutego 1827. Król, Pruski Sad Ziemiański. Ebiftal = Citation.

In dem Hypotheken = Buche bes im Abelnauer Kreise belegenen Gutes Staborowice ist im Jahre 1797 für die Alexander von Sakowskischen Erben wegen eines zu 6 Prozent zinsbaren Capitals von 1666 Athlr. 16 ggr. oder 10,000 kloren poln, ex inscriptione des Johann von Mankowski d. d. Freitags vor Maria Heimsuchung 1763 eine Protestation ein=

Die chemaligen Besiser des Guts Slasborowice, die Catharina v. Borowska geb. v. Koszutska, und deren Ehemann der Fgnaß v. Borowski behaupten diese Post bereits bezahlt zu haben, ohne dies sedoch durch gerichtliche Quittungen nachsweisen zu können. Zur Erklärung dierküber haben wir einen Termin auf den 16. Juni 1827 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath hennig, in unserm Gerichtspokale anderaumt, und kordern die ihrem Aufenthalte nach undekannten Alexander

- b. Safowefifden Erben, ale:
  1) ben Anton v. Safowefi,
  - 2) = Gabriel v. Sakowski, 3) die Agnesia v. Sakowska,
- ober beren Erben, Cessionarien ober bie sonst in ihre Rechte getreten sind, auf,

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Słaborowice w Powiecie Odalanowskim polożonych, w roku 1797, dla Sukcessorów Alexandra Sakowskiego względe.n kapitalu 1666 tal. 16 dgr. czyli 10000 Zl. polsk. wraz z prowizyą po 6 od sta ex inscriptione Jana Makowskiego z dnia piątku przed nawiedzeniem Panny Maryi 1763 r.

protestacya iest zapisana.

Dawnieysza dziedziczka dóbr Słaborowic, Katarzyna z Koszuckich Borowska i małżonek teyże Ignacy Borowski twierdzą, iż pozycyą tę iuż zapłacili, niemogąc to iednakowoż urzędowemi kwitami udowodnić. Końcem deklaracyi takowey termin na dzień 16. Czerwca 1827. przed południem o godzinie 10tey przed Deput. W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyżnaczywszy, wzywamy Sukcessorów Alexandra Sakowskiego z mieysca pobytu niewiadomych, iako to;

- 1) Antoniego Sakowskiego,
- 2) Gabryela Sakowskiego,
- 3) Agnezyą Sakowską,
- 4) Rozalią Sakowską,

lub Sukcessorów tychże, cessyonaryuszów luk z tych którzy w prawa ich

maji direita Featis gi, hal cui, bia bica ( ist regil cui), merioragas o issbook

in biefem Termine perfonlich ober burch gefetzlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu wir ihnen bie Juftig. Commiffarien:

Juftig : Rommiffions = Rath Pilasti, Juftig = Rommiffions = Rath Pigloficwicz, Juftig = Rommifforius Panten und Landgerichtsrath Springer

in Vorschlag bringen, zu erscheinen, und ihre Rechte mahrzunehmen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen aus der oben benannten Protestation präfludirt, und thnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, die Protestation selbst aber im Hypotheken=Buche von Stadorowice geldscht werden wird.

Rrotoschin, den 12. Februar 1827. Ronigl, Preugisches Landgericht.

wstąpili, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych na których Ur.
Pilaskiego, Ur. Pigłosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości, i Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości i
Ur. Springer im się przedstawia, stanęli, i praw swych dopilnowali, w
przeciwnym bowiem razie pretensyami swemi z wyżey rzeczoney protestacyi pochodzącemi wyłączeni zostaną i wieczne w tey mierze milczenie nakazane im będzie, protestacya
zaś w księdze hypoteczney dóbr Słaborowice wymazaną zostanie.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

ampured agree that the contribution and

Subhaftation 8 - Datent.

the series of the contract of the series of

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Arcise belegenen, ben Gebrüdern Johann und Friedrich Siewert zugehörigen abelichen Güter Bronowo und Kiejewice nebst Zubehör, welche nach ber landschaftlichen Tare Bronowo auf 21062 Athlir. 20 fgr. 6 pf.

Riejewice 7142 = 2 = 6 = gewürdigt worden find, sollen auf ben Antrag der Gläubiger schuldenhalber bf= fentlich an den Meistbietenden verfauft werden und ift, da in dem am 27. Sep= tember v. J. angestandenen peremtori= Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kijewice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey Wronowo na 21,062 Tal. 20 śgr. 6 fen., Kijewice 7,142 tal. 2 śgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem powtórny termin licytacyjny, ponieważ w terminie czwartym.

ben Termin kein Gebot abgegeben ift, ein nochmaliger Wietungs-Termin auf den 5. Mai 1827 vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor Mors des Morgens

um 9 Uhr allhier angesett.

Besiksåbigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Guter dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 4. Januar 1827.

Both and Il improved Oak to

na dniu 27. Września r. z. odbytym żadne licytum podane nie zostało, na dzień 5. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym dobra naywięcey daiącemu prybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 4. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Befannemachung.

ashir sin cvit manas

Es soll nach dem hier affigirten Subbastations-Patente, bas im Birnbaumer Rreise gelegene abliche Gut Waize nebst dem Bonverke Waize, den dazu gehöris gen 9 Haulandereien und dem Dorse Krebbel, zusammen auf 70,134 Athlr. 12-ser. 6 pf. gerichtlich abgeschätt, in

den am 15. November C.,

#### Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal. 12 śgr. 6 den. sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być maię. am 15. Februar } 1827.,

hier anstchenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, an den Meistbiestenden öffentlich verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und Raufbebingungen konnen täglich in unferer Registratur einge-

feben werben.

Hinsichts ber Tare, bemerken wir noch, daß bie Dominia Goran und Wierzbaum für sich und ihre Haulander-Gemeinden freiest Bauholz aus der Wais ter Forst zu fordern haben, und daß der Werth dieser Gerechtsamen von der Tare nicht in Abzug gebracht worden ist.

Der Käufer muß-daher diese Servitut abernehmen. Dagegen aber steht dem Dominio Waise auch ein gleiches Necht gegen bas Dominium Goray und Wierz-baum zu, es kann jedoch darüber keine Garantic ertheilt werden.

Meferitz den 1. Juni 1826. Khnigl. Preufisches Landgericht,

Dobies exhaultering Wierren it pu

well is direction and below the less than the

entil elederation i wai accomplete

sidudaiace sig ogolom up got of Tel.

te lgr. 9 den. sedownie oceniarie,

but it constraint y south an almost day

Alter you and

in Albertay abudated, and and

Termina licytacyjne wyznaczone są na

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i na dzień 15. Maja 1827.,

Ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszey sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane

być mogą,

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciągniętą.

Kupuiący musi zatém służebność tę przyjąć. Służy znowu wprawdzie, podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w téy mierze za-

ręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

品,有些是精确。在10个社员的多少是

had all outside the ball in season and

Art Carllone which Out Wall week

kerr Wormer in Blaike, pen best arborie

gant a Saulan corresponding ten Dorie

Richbell, automated and roy 34 ariste,

to the state of the state of

education and lead from Dates

Befanntmachung.

Die in der Stadt Blefen, Birnbaumer Breises unter Diro. 65 belegene, bem Muller Miclaus gehorige, auf 2304 Rilr. 25 fgr. abgeschätzte Baffer= Duble nebit Bubehor, foll Schulden halber in ben bagu bier angesetzten Ter= minen

ben 22. December c.,

ben 22. Februar 1827., und

ben 25. April

offentlich an ben Deiffbietenben verfauft werben, was ben Kaufluftigen mit bem Bemerken befannt gemacht wird, baff bie Tare taglich in unferer Registratur eingefeben werben fant.

Meferit ben 21. August 1836.

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Młyn wodny w mieście Bledzewie Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 65 leżący, młynarza Niklaus własny i sądownie z przyległościami na Talarow 2301 sgr. 25 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów w terminach na

dzień 22. Grudnia r. b.,

22. Lutego 25. Kwietnia } 1827,

w izbie naszey stron wyznaczonych,

przedawany będzie.

O czem ochotę kupienia maiących z tém nadmieniemiem uwiadomiamy, iż taxe codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Bekanntmachung.

ne und den Johann Richterschen Cheleu= ten eigenthumtich zugehörige Rrugnahrung, bestehend and einem maffiven 2Bohns baufe, einem in Fachwerf gebauten Gaff= Italle nebst Garten, welches alles gericht= lich auf 230 Athle. abgeschätzt ist, soll zufolge Berfügung bes Konigl. Landge= richts Meferit im Wege ber nothwent i= gen Subhaftation bffentlich an den Deift= bietenden verkauft werben. In biefem

Obwieszczenie.

Die ju Dibjim sub Nro. 4. beleges Posiadlość gościona małżonków Richterów w Widzimiu pod Nr. 4, sytuowana, z domu murowanego, stayni wiezdnéy w ryglówką wybudowanéy i ogrodu składaiąca się, o. gólem na tal. 230 sadownie oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu droga konieczney subhastacyi, naywiecey daiącemu ma bydź sprzedaBehuf haben wir einen Bietungs-Termin auf den ro. Mai c. Vormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem wir Besitz und Zahlungsfähige Kaussnstige hierdurch einladen.

Wollstein den 9. Februar 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht, W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Maia r. b. przed południem o godzinie 10., na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 9. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

In der zum Gregor Borowiczschen Nachlasse gehörigen, in Zirke unter Nro. 118. nach dem neuen Refablissemenks. Plan unter Nro. 122. belegenen, 50 Mthlr. taxirten wüsten Baustelle, so wie zu dem belegenen 50 Athlr. abgeschätzten Grabegarten, hat sich in dem am 30. August 1825 angestandenen Termine kein Käuser gemeldet. Auf den Antrag der Erben stehet der anderweitige Termin auf den 31. März c. in Zirke an, welches wir mit Bezug auf das im Instelligenz-Blatt Nro. 35., 41. und 47. enthaltene Publikandum vom 19. Ausgust 1825 hiermit bekannt machen.

Birnbaum ben 17. Februar 1827. Ronigl, Preuß, Friedensgericht,

# Obwieszczenie.

Z ochotników na plac pusty podług planu retablizacyjnego Nrem 122 oznaczony, 50 tal. otaxowany, dawnieyszem Nr. 118 opatrzony, a do pozostałości Grzegorza Borowicza w Sierakowie należący, oraz ogrod warzywny, 50 Tal. oceniony, na terminie dnia 30. Sierpnia 1825 do kupna nikt się nie zgłosił, Na wniosek Sukcessorów został powtórny termin na dzień 31. Marca r. b. w Sierakowie wyznaczony, na któren ochotników przy odwołaniu się na dziennik Intelligencyiny Nr. 35, 41 i 47 ninieyszem zapraszamy.

Międzychod d. 17. Lutego 1827. Król, Pruski Sąd Pokoju. Diejenigen resp. Eltern, welche ihren Tochtern in allen weiblichen hand= arbeiten grundlichen Unterricht ertheilen laffen wollen, konnen in der hiefigen Zeistungs-Erpedition das Nabere erfahren.

Ein junger Mensch, welcher Erziehung, Schuls und Zeichen = Kenntniß bes fist, kann unterkommen bei bem Silberarbeiter C. Blau jun. Breslauer Strafe Nro. 258.

Den letten Transport sehr schönen Mirachanschen Caviar hat erhalten, und verkauft billiger als gewöhnlich F. W. Grat.

Rupferhutchen verfauft bas 1000 gu 1 Rthir. 20 Ggr. Fr. Bielefeld.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den 28. Februar.                                                   |                                                                 | Freitag den 2. März.                                            |                                                               | Montag den 5. Märi.                                                    |                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                          | bis<br>Mr.fgr.vf                                                | von<br>Mr.fgr.pf.                                               | bis<br>Mit.fgr.pf.                                            | oon bis                                                                |                                                                         |
| Meisen der Scheffel | 1 10 —<br>1 7 6<br>1 — 24 —<br>1 2 6<br>1 10 —<br>1 5 —<br>3 25 —<br>1 10 — | 1 10 —<br>1 2 6<br>— 25 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>1 7 6<br>3 25 — | 1 5 —<br>1 — 94 —<br>1 9 6<br>1 10 —<br>15 —<br>1 5 —<br>3 20 — | 1 2 6<br>- 25 -<br>1 5 -<br>1 15 -<br>20 -<br>1 7 6<br>3 25 - | 1 8 —<br>1 — —<br>24 —<br>1 2 6<br>1 10 —<br>— 15 —<br>1 5 —<br>3 20 — | 1 10 —<br>1 2 6<br>— 25 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>20 —<br>1 7 6<br>3 95 — |

# Machweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1827.

|                                                                                                                                                                                   | Rtlr. Egr. Pf.                                        | 是一个有效的。<br>1000年100日,1000年100日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日,1000日                                                                                 | Attr. Egr P   |                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|
| Beizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Girse dito Hibsen dito Buchweißen dito Rubsen oder Leinsaamen dito . Beisse Bohnen dito Rartoffeln dito | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Rinbsteisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesleisch dito Hammelsteisch dito Ratbsteisch dito Sievsaiz dito Butter das Quart Vier dito Brandtwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet |               | 2 2 1 1 7 4 20 |     |
| Sopfen dito                                                                                                                                                                       | 12 6<br>- 15<br>2 10 -<br>2 25<br>4 8<br>2 20         |                                                                                                                                                                                                          | 4<br>37<br>27 | 15 2 15        | 100 |